12. Oftober 1860.

Nro 235.

12. Października 1860.

874) Lizitazions-Kundmachung. (

Mr. 646. Bom Lakaer i. f. Bezirksamte als Gericht und Ber- lassenschafts: Abhandlungsbehörde wird kundgemacht, daß über Ansuchen ber Lemberger f. k. Finanz-Prokuratur Namens des Samborer Bernshardinct-Konvents als Legatars die freiwillige öffentliche Feilbiethung der zum Nachlaße der Johanna Kraft gehörenden, bis nun keinen Grundbuchskörper bildenden, in Laka sub Nro. 151 gelegenen, aus einem hölzernen Wohngebäude mit 4 Zimmern, einer Küche, einer Speisekammer, seinerst einer hölzernen Stallung unter Schindelbache, die Wände von Flechtwerke, und aus einem Obst- und Gemüsenarten im gesammten Flächeninhalte von 1398 Quadrat-Klaster in drei Terminen, und zwar: am 14. November, 28. November und 13. Dezemster 1860, jedesmal um die 10. Vormittagestunde hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Zum Ausrufspreise wird der inventarische Schatungswerth pr. 850 fl. 50 fr. oft. W. angenommen. Collte sich Niemand finden, welcher diese Realität um den Schätungswerth an sich bringen wollte, so wird dieselbe auch unter dem Schätungswerthe, jedoch nicht unter

bem Betrage von 650 fl. oft. B. veräußert werben.

2) Jeder Kaussusige in verpflichtet 5% tes Auszusepreises als Babium zu Santen ter Lizitazions Kommission vor Beginn ber Lizitazion im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbieihenden in den Kaufspreis eingerechnet, ben übrigen Kaussusigen aber nach Beendigung der

Beilbie bung fogleich rudgeftellt werden mirb.

3) Der Ersteher ist verbunden die erste Kaufschillingshalfte gleich bei Untersertigung bes Lizitazionsaktes zu handen der Lizitazionsakommission im Baaren zu bezahlen, die andere Halte aber binnen 6 Monaten nach Zustellung des den Bersteigerungsaft zur Gerichtewissenschaft nehmenden Bescheites beim Depositenamte des f. f. Bezirksamtes Kaka zu eriegen, tis bahin aber mit 5% vom Erstebungstape gereckonet, in dreimonatlichen antizipativen Raten zu verzinsen, auch von diesem Tage alle Steuern und ähnlichen Lasten zu tragen. Das bei der Ligitazion erlegte Badium wirt dem Ersteher in die zweite Kaufschilbingshälfte eingerechnet werden.

4) Gleich nach Erlag ber erften Kaufschillingehalfte, b. i. nach Unterzeichnung bes Lizitazioneprotefolls mird ber Caffeber auf seine Rosten in den phhischen Best ber erftandenen Realität eingeführt, nach Erlegung ber zweiten Kaufschillingehälfte wird bemfelben bas

Gigenthumsbetret ber erftantenen Realität ausgefolgt.

5) Der Verkauf geschieht in Pausch und Bogen mit allen Redeten und Lasten, welche ber erstandenen Mealität ankleben, daher wird für keine Ansprücke, welche von irgend jemand Dritten angeregt werben können und für den allenfälligen Abgang keine Gewähr geleistet.

6) Die Gigenttums llebettragungsgebuhr gable ber Erfieber aus

Gigerem.

7) Sollte der Käufer welcher immer Lizitazionsbedingung nicht nachkommen, so wird biefe Realität auf Gefahr und Kofien des Erstehers relizitirt, das erlegte Badium aber und die eiwa bezahlte erste Kaufschildingshälfte zu Gunfien des Samborer Bernhardiner= Konvents eingezogen werden.

8) hinsichtlich ber von biefer Realität zu zahlenden Steuern werden bie Rouflustigen an bas f. f. Steneramt Baka gewiesen; eben fo fann ber Schätzungkaft biefer Realität in ber b. g. Registratur

eingesehen werben.

Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht.

Łąka, am 10. August 1860.

(1897) © b i F t. (2)

Nr. 5852. Vom f. f. Bezirksgerichte in Brody wird den, dem Leben, Namen und Wohnorte nach unbekannten Gläubigern des Isaac Aberbach, zu deren Gunsten die über den, dem Beer Ambos gehörisgen 16/16 Realitätsantheilen sub Nro. 738 in Brody dom. recent. Tom. 8. fol. 82. pos. 1. on. intabulirte Kauzion für die Zustellung der Person des Isaac Aberbach mittelst der Bürgschaftsurfunde des Berl Aberbach vom 1. Mai 1806 bestellt ist, mittelst dieses Edistes bestant genacht, daß wirer dieselben Berl Ambos wegen Löschung dieser Kauzion hiergerichts eine Klage unterm 7. September 1. I zur Zahl 5852 eingebracht habe und zur mündlichen Berhandlung hierüber die Tagsart auf den 28 November d. 3. um 10 Uhr Vormittags seits gesest wurde.

Das f. f. Bezirtsgericht hat jur Dertretung des Belangten auf beien Gefahr und Koften den hiesigen Gerichts-Wedrokaten Gertn Georg Kukuck als Kurator besiellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nuch ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

werden wird.

Durch biefes Gdift werben bemnach bie Belangten erinnert, rechtzeitig entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem Bezirksgerichte anzuzeigen, über-

haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Brody, am 26. September 1860.

(1931) Obwieszczenie. (1)

Nro. 7327. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu masę ś. p. Mikołaja Komarkiewicza i jego z imienia. życia i pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, ze pod dniem 1go września 1860 do l. 7327 Walenty Ziembicki jako spadkobierca ś. p. Barbary Gracowskiej, przeciw tymze pozew, względem ekstabulacyi sumy 255 duk. hol. z pczynależytościami ze stanu biernego realności pod l. 20. w Przemyślu, wytoczył i sądową pomoc upraszał, który uchwałą z doia dzisiejszego do l. 7327 zapadlą do ustnej rozprawy zadekretowanym i termin na dzień 13. listopadą 1860 o godz. 9tej rano wyznaczony został.

Ponieważ zaś miejsce pobytu pozwanej masy ś. p. Mikołaja Komarkiewicza i jego z imienia, życia i pobytu niewiadomych spadkobierców wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sąd obwodowy ku obronie tychże i na ich zysk lub stratę tutejszego adwokata Dra. Regera, mianując jego zastępcą adwokata Dra. Kozlowskiego obrońcą z urzędu, z którym spór wedle ustawy sądowej dla król. Galicyi

przepisanej dalej przeprowadzonym bodzie.

Niniejszem uwiadomieniem wzywa się zatem pozwanych, ażeby w przepisanym czasie albo sami stanęli, albo dowody prawne postanowionemu obrońcy wręczyli, lub też innego pełnomocnika sobie obrali, i tegoż sądowi wskazali, w ogółe, azeby wszelkich do obrony sluzyć mogących środków prawnych użyli, inaczej z tego zaniedbania wynikuać mogące złe skutki sami sobie przypisać będą winni.

Przemyśl, dnia 12, września 1860.

(1937) Edykt. (1

Nro. 6691. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszym edyktem podaje do wiadomości panu Stanisławowi hr. Humnickiemu, o którego życiu i miejscu pobytu wiądomem nie jest, na przypadek zaś śmierci jego spadkobiercom lub prawonabywcom, z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomym, iż pan Stanisław Leszczyński pod d. 1go sierpnia 1860 r. do l. 6691 wniósł do tutejszego sądu skargę, żądojąc wykreślenia ze stanu biernego dóbr Krecowa prawa wrębu w lasach krecowskich na rzecz Stanisława hr. Humnickiego w ks. wł. 45. str. 395 l. 11. cięż. prenotowanego, upraszając pod tym względem o udzielenie pomocy sądowej. W skutek tak wniesionego żądania uchwałą sądu na dniu 19go września 1860 do l. 6691 wydaną, do sprawy tej, która na drodze ustego postępowania przeprowadzoną zostanie, termin na dzień 18go listopada 1860 r. o godzinie 9tej rano oznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanej strony sądowi wiadomem nie jest, wyznacza się przeto nieobecnemu dla obrony praw onemuż służących na jego niebezpieczeństwo i koszta kurator w osobie p. adwokata Regera z substytucyą p. adwokata Waygarta, z którym wniesiona rzecz sporna wedle przepisów ustawy postępowania sądo-

wego Galicyi pertraktowana zostanic.

Równie niniejszym cdyktem pozwany ostrzeżonym zostaje, iż na tak wyznaczonym terminie obowiązany jest, albo osobiście się stawić, lub też potrzebną informacyc ustanowionemu zastępcy udzielić, albo wroszcie inacgo obrońcę sądowego ustanowić i o tem tutejszemu sądowi donieść, w ogólności wszelkie środki prawne do obrony praw swoich służące przedstawić, skutki bowiem z zaniedbania wynikuąć mogące, pozwany sam sobie przypisać będzie musiał.

Przemyśl, dnia 19go września 1860.

Rro. 4861. Bon tem f. f. Kreisgerichte wird bem Josef Mandyk mit diesem Ebikte befannt gemacht, daß über Ansuchen des Naktali Muger auf Erund des Wechsels dato. Drohobycz. den 27. November 1856 über 450 fl. KM. ihm mit dem hiergerichtlichen Bescheide vom 22. August 1860 Bahl 4861 als Akzeptanten aufgetragen werde, die eingeklagte Weselsumme von 472 fl. 50 fr. öst. W. sammt Binsen 6% vom 28. November 1857 und Gerichtstoßen von 13 fl. ost. W. dem Naktali Muger binnen drei Tagen bei Vermeidung wechselrechtlicher Erekuzion zu bezahlen.

Da ber Wohnort bes belangten Josef Mandyk unbekannt ist, fo wird ihm ter Herr Landes-Abvokat Dr. Szemelowski auf seine Bes fahr und Kosten jum Kurator bestellt, und demselben ber oben ange-

führte Befcheib biefes Gerichtes jugestellt. Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, ben 22. August 1860.

(1919) G b i t t. (2

Mr. 2191. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Lisko wird befannt gemacht, es fel am 26. Juli 1828 Semko Drabik zu Rudenka ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da biesem Gerichte ber Aufenthaltsort bes zu bieser Erbschaft nach dem Gesetze berufenen Enkels Onufer Gurniak unbekannt ist, so wird berselbe aufgefordert, sich binnen einem Jahre von dem unten gesetzen Tage an bei diesem Gerichte zu melden und tie Eiberrsinzung anzubringen, widrigenfalls die Berlassenschaft mit den sich melbenden Erben und dem für ihn aufgestellten Kurator Petro Gurniak abgehandelt werden wird.

Bom f. f. Bezirfsamte ale Gerichte.

Lisko, am 14. September 1860.

#### Edykt.

Nr. 2191. Przez c. k. Lisecki Sad czyni się wiadomo, iż w dniu 26. lipca 1828 zmarł Semko Drabik w Rudence bez pozo-

stawienia ostatniej woli rozporządzenia.

Gdy Sądowi teraźniejszy pobyt Onufrego Gurniak, wnuka spadkodawcy jako prawem powołanego współdziedzica do spadku nie jest wiadomy, wzywa się tegoż, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego liczyć się mającego zgłosił się w tymże Sądzie i oświadczenie swe do tegoż spadku wniósł, ponieważ w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany z spadkobiercami, którzyby się zgłosili i z kuratorem Petrem Gurniak dla niego ustanowionym. Z c. k. Sądu powiatowego.

Lisko, dnia 14. września 1860.

Nr. 38314. Dom f. f. Lemberger Landes als Hanbels und Bechselgerichte wird hiemit tundgemacht, daß Carl Johann Zipser und Carl Eduard Gruchol die Gesellschaftssirma: "Zipser & Gruchol" für eine gemischte Waarenhandlung am 13. September 1860 protofollitt haben.

Lemberg, ben 27. Ceptember 1860.

(1947) S b f P t. (2)

Mr. 13358. Bom k. f. Landesgerichte wird den, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben oder Rechtsnehmer des verstorbenen Alexander und Constantin Mokrański mittelft gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Emil Mokrański sub praes. 25. September 1860 z. 3. 13358 wegen Löschung der im Aftivstande des Gutes Kryszczatek sub Post III. intabulirten Berbindslicheit zur Zahlung tes Psichttheiles von 1000 Dukaten und 1000 Dukaten eine Klage angebracht und um richterliche Filse gebeten, worsüber zur mündlichen Berhandlung hierüber beibe Streittheile am 12. November 1860 Früh 9 Uhr zu erscheinen vorgeladen werden.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten nicht bekannt ist, so hat bas k.k. Landesgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Rosten ben hiesigen Herrn Landes-Abvokaten Dr. Josef Wolfeld als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Mechtse behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Verthetdigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entsiehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Czernowitz, am 28. September 1860.

(1941) Rundmachung. (2

Mro. 46794. Das f. k. Ministerium des Innern hat die Besmauthung der von Wadowice bis Sucha führenden Areisstraße und der im Juge berselben besindlichen Brücken mit Einhebung der Wegsmauthgebühr für zwei Meilen und der Brückenmauth nach der I. Klasse des Verarial Mauth Tariss auf den zu errichtenden zwei Mauthstazionen zu Gorzyczkowice und Skawce gegen Beobachtung der bei Acrazialmauthen gesehlich bestehenden Mauthbefreiungen auf die Dauer von fünf Jahren bewilligt.

Von ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 2. Oftober 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 46794. C. k. ministeryum spraw wewnętrznych pozwoliło zaprowadzić myto na gościńcu obwodowym z Wadowic do Suchej i na mostach znajdujących się w ciągu tego gościńca z poborem myta drogowego za dwie mile, a mostowego podług I. klasy eraryalnej taryfy myta i z urządzeniem dwóch stacyi do poboru myta w Gorzyczkowicach i w Skawcach na pięcioletni przeciąg czasu z zachowaniem istniejących prawnie uwolnień od opłaty myta eraryalnego.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 2. października 1860.

Nro. 6060. Von dem f. f. Bezirksgerichte in Brody wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, dann über das in den Kronlandern für welche das faif. Patent vom 20. November 1852 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche, zur Verlassenschaft des am 22.

Muguft 1860 in Brody verftorbenen Gefchaftemannes Jakob Kobritz

geborige Bermogen hiermit ber Ronfure eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmassavetreter Herrn Adv. Dr. Landau in Brody bei diesem k. k. Bezirksgerichte bis 30. Movember 1860 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Mecht, kraft dessen er in tiese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des obangesetzten Tages Niemand mehr gehört weiden wurde, und Jene die ihre Forderung bis dahin nicht angemeltet hätten, in Rückssicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirtlich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Sut aus der Masse zu sordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt wäre, so zwar, daß solche Gläubiger vielsmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazions, Sigenthums oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hätte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Bermogeneverwaltere und der Gläubiger-Aue-fouffe mit die Tagfahung auf ben 6. Dezember 1860 um 10 Uhr

Bormittage bei biefem f. f. Begirfegerichte anberaumt.

R. f. Bezirfs - Gericht.

Brody, ben 26. Ceptember 1860.

(1951) Sonturs. (2)

Dro. 7033. Bei der f. f. Posterpedizion ju Krzeszowice im Herzogthume Krakau ift bie Posterpedientenstelle zu besetzen.

Mit bieser gegen Bertrag zu verleihenden Bedienstung ist eine Bestallung jährlicher Zweihundert Fünfzig Gulden (250 fl.) öst. W. und ein Amtepauschale jährlicher Fünfzig Gulden (50 fl.) öst. W. versunden, wogegen der Posterpedient eine Kauzion im Bestallungsbetrage zu erlegen, sich vor dem Dienstantritte ber Brüfung aus der Postmanipulazion und den bezüglichen Birschriften zu unterziehen, und den Dienst in einem in dem Aufnahmszehäude am Bahnhose von der Postsanstalt gemietheten Lokale zu besorgen hat.

Bewerber haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche unter Nachweisung bes Alters, ber gegenwärtigen Beschäftigung, bes tabel- losen Berhaltens und ber genoffenen Schulbilbung längstens bis 15.

Movember 1860 bei biefer Postdiretzion einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Postbirefzion.

Lemberg, am 2. Oftober 1860.

Mro. 4513. Bom f. f. Beziksamte als Gericht zu Kossow wird über fruchtlose Berstreichung bes unterm 28. April 1858 Zahl 1377 verlautbarten Anmeldungstermines und über neuerliches Ansuchen der Gemeinde Ryczka de proes. 31. August 1860 Zahl 4513-civ. ber auf die Gemeinde Ryczka ausgestellte Nazional-Anschensschein beto. 31. August 1854 Nro. 17-127 als nichtig und erloschen erklärt.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Kossow, am 4. Oftober 1860.

Mr. 8443 Nom f. f. Landes= und Handelsgerichte zu Czernowitz wird mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gegeben, daß Carl Speiser die angenommene Firma: "C. Speiser, landesbefugte Acterbaugerath- und Maschinen-Fabrif in Czernowitz" hiergerichts am 20. Juni 1860 gezeichnet habe.

Mus bem Rathe bes f. f. Candesgerichtes.

Czernowitz, ben 24. Auguft 1860.

Rro. 306. Bom Niemirower f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit befannt gemacht, es sei ber Grundwirth Olexa Nazar am 22. Jänner 1849 ju Przedmieście bet Niemirow ohne hinterlassung einer

lettwilligen Unordnung gestorben.

Da nun der Aufenthalt bessen Sohnes Peter Nazar bem Gerichte unbekannt ift, so wird derselbe hiemit erinnert, sich binnen Jaleresfrist bei diesem Gerichte um so gewisser zu melden und seine Erbererflarung einzureichen, als im widrigen Falle die Verlassenschaft auch ohne dessen Beisein mit den sich meldenden Erben und dem für ihn hiemit aufgestellten Kurator Michael Hryausz abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht.

Niemirow, am 5. Oftober 1860.

### Edykt.

Nr. 306. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Niemirowie czyni się niniejszem wiadomo, że rolnik Olexa Nazardnia 22. stycznia 1849 na Przedmieściu koło Niemirowa hez rozporządzenia ostatniej woli umarł.

Gdy miejsce pobytu tegoż syna Piotra Nazar tutejszemu sądowi nie jest wiadome, przeto wzywa się tegoż, ażeby w przeciągu roku w tutejszym sądzie tem pewniej zgłosił się, i deklaracyę do przyjęcia spadku przedłożył, gdyż w przeciwnym razie pertraktacya masy bez jego obecności z meldującymi się spadkobiercami i z ustawionym dla niego kuratorem Michałem Hrynusz załatwiona zostanie.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Niemirów, dnia 5. października 1860.

Do after, cont by othergon 103, sudyer (1933) G b i f t.

Mro. 4156. Bom f. f. Przemysler Rreisgerichte wird allgemein bekannt gemacht, es fei mit dem Beschlusse bes f. f. Lemberger Lanbesgerichtes vom 21. Juli I. J. 3. 17069, die exekutive Beraußerung ter im Przemysler Kreife gelegenen Guter Lipniki zur hereinbringung ber von der Fr. Julie Bielska im eigenen Ramen und als Bormunde. rin ihrer minderjahrigen Kinder Stanislaus, Severin und Julius Bielskie, bann orn. Vladimir Bielski erfiegten Forderung pr. 926/, Duf. und 2500 Dufaten boll. f. R. G. bewilligt und zur Bornahme berfelben von diesem f. f. Rreisgerichte ein Termin am 17. November 1860 um 10 Uhr Bormittags in dem hiergerichtlichen Sigungefaale bestimmt worden, bei welchem bie oben genannten Guter unter nachftehenden Bedingungen feilgeboten, auch unter dem Schätungswerthe merben hintangegeben merben.

1) Diefe Guter Lipniki merden in Paufch und Bogen, jeboch mit Ausschluß bee Rechtes ju ber bereits befinitiv ausgemittelten Ent.

ichadigung für aufgehobene Unterthansleiftungen verfauft.

2) Mile Ausrufspreis wird ber burch gerichtliche Schabung ermittelte Werth von 75051 fl. 10 fr. &D. ober 78803 fl. 725/10 fr. öft. 28. bestimmt.

3) Jeder Kauflufilge ift verbunden, den Betrag von 4000 ff. B. ale Badium im Saaren, in galig. Sparfaffebucheln, in Pfand. briefen ber galig. flandischen Rreditanstalt oder in öffentlichen Staats. papieren, nach ihrem in ber Lemberger Zeitung nachzuweisenden Kurswerthe, jeboch nie über ben Dominalwerth derfelben gu Sanden ber Lizitazions Kommission zu erlegen, welches Babium bem Ersteher seiner Beit in den angebothenen Kaufpreis eingerechnet, dagegen ben übrigen Ligitanten nach beendigter Feilbiethung gurudgeftellt werden wirb.

4) Der Meistbietente ift verbunden, ein Drittel des angebothe. nen Raufpreifes mit Ginrechnung des baar erlegten Nadiums ober im Falle es in Spartaffabucheln, Pfandbriefen oder Staatepapieren erlegt worden mare, nach vorläufiger Einlösung berfelben im Baaren binnen 30 Tagen vom Tage, an welchem ihm der Befcheid, mittelft beffen ber Ligitazioneaft zu Gerichte angenommen wirt, zugestellt fein mirb, gerechner, Die anderen zwei Drittheile hingegen binnen 30 Sagen, nache dem bie Bahlungsordnung rechtsfraftig geworden fein wird, an bas gerichtliche Depositenamt ju erlegen, boch bleibt es bem Ersteber frei. gestellt, diefe zwei Drittheile gang ober theilweife mit bem erften Drit.

tel zugleich zu erlegen.

5) Ge mird bem Grficher gestattet fein, folche auf ben gu beräußernden Gütern intabulirte Forderungen, welche gerichtlich zuerkannt, lastenfrei und durch den angehothenen Raufpreis unzweifelhaft gedeckt find, in ben Raufpreis und somit auch in bas zu erlegende erfte Dritt. theil beefelben einzurechnen, menn er eine Erflarung ber betreffenden Gläubiger beibringt, in melder bie Ginmilligung in bie Belaffung ber bezüglichen Forbernug auf den ju veraußeinden Gutern enthalten ift. Collie aber einer ober ber andere Gläubiger seine in ben Raufpreis unzweifelhaft eintretende Forberung megen bedungener Auffundigunge. frist vor dem Bahlungetermine nicht annehmen wollen, so ift ber Raufer verbunden, eine folche Schuld nach Mag bes Erftehungspreifes zu übeinehmen.

6) Wenn die Erefugioneführer die ganannten Guter erfteben follten, so wird es benselben gestattet jein, nicht nur die Forberungen jener Gläubiger, welche ihre Forderungen nach dem oten Absate noch fortan bei ben zu veräußernden Gutern belaffen wollen, fondern auch ihre eigenen auf diesen Gutern hopothezirten Forderungen, insoweit dieselben in ben Raufpreis unzweifelhaft eintreten, von benfelben abzurechnen. Jetenfalls hat aber feber Erfieher, ber jur Deckung ber breifahrigen landesfürstlichen Steuern nothwendigen Betrag von 1823 fl. 54 fr. RM., so wie ten 8. Theil des Kaufpreises, zur Sicherstellung ber al. lenfälligen Unterthansforderungen an das Depositenamt zu erlegen.

7) Rachbem ber Grfteher bas erfte Drittel bes Raufpreifes erlegt haben wird, wird ihm bas Gigenthumsbefret ausgefertigt, berfelbe von Umtewegen in ben phyfichen Befit ber erfandenen Guter eingeführt, auf feine Roften ale Gigenthumer berfelben im Aftivftande intabulirt, zugleich aber bie anbeien zwei Drittheile bes Kaufschillingereftes fammt ber in Absat 8 und 9 dieser Bedingungen enthaltenen Berbindlichkeiten im Laftenstante biefer Guter iniobulirt, bagegen bie auf biefen Gutern bafterben Laften mit Quenahme ber Grundloft n. 8. on. gelofcht und auf ben Raufschillingereft, fo mie auf bae erlegte Drittheil übertragen

8) Bom Tage ber Ginführung in ben Befit der Guter hat ber Grfieber ben bei ihm zudffandigen Kouffdilling mit 5% halbfahrig decursive an bas Depositenamt zu verzinsen, auch wird er gehalten fein, tom Jage ber phpfifchen Uebergabe bie Steuern und andere Grund.

faften aus Gigenem gu tragen.

9) Die in Gemagheit des Patentes vom 9. Februar 1850 von bem Gefchafte entfallenden Uebertragungegebühren hat ber Grfteher un-

achangig von bem Raufpreise aus Gigenem zu tragen.

10) Wird ber Grfieber einer ober ber anderen Bedingung nicht a nau nadtommen, fo wird berfelbe ale tontrattbruchig behandelt, auf Berlangen bes einen ober bes anderen Gläubigers ober des Schuld. nere bie Religitagion ber fragliden Guter ohne einer neuen Abichabung in einem einzigen Termine auch unter bem Schahungeweribe ausgeforieben und vollzogen werben, und ber fontrakibruchige Raufer für jeden baraus entfianbenen Schaben mit feinem gangen Bermögen haften.

11) Der Ersteber hat dem Gerichte einen in Przemyel wohnhaf. ten Bevollmächtigten ju allen aus bem Raufe entstehenden Angelegen. beiten anzuzeigen, als fonft, im Falle ber Wohnort bes Erfiehers bem Gerichte unbefannt merden follte, alle Berftanbigungen für benfelben

im Gerichtsorte angeheftet, und folde Unheftungen ben Buftellern jur eigenen Sand gleichgeachtet merben murben.

12) Vom Ctanbe der auf ben gu veraußernden Gutern haften. ben Laften, bann bem Berthe und Umfange biefer Guter fann Jedermann aus ben Landtafelbuchern, bann ben Gerichteaften bie Ueber-

zeugung fich verschaffen.

Bon diefer Feilbiethung werden nicht nur die Kauflustigen, sonbern auch fammtliche Sabularglaubiger, bie ihrem Wohnorte nach be- fannten Glaubiger ju eigenen Sanden, die ihrem Wohnorte nach unbefannten Gläubiger aber, nämlich: Berr Sigmund Graf Działyński, Gr. Anton Mosłowski, Fr. Eugenie de Lissowskie Stankiewicz, Die Nachlaßmasse des Gualbert Josef zw. Namen Pawlikowski, herr Johann Zareba, herr Ludwig Jakubowski und Fr. Ludwika de Piotrowskie Dzikowska, dann alle jene Gläubiger, welche etwa nach dem 9. April 1857 ob den Gutern Lipniki mit ihren Forderungen fichergestellt worden sein follten, oder denen der Bescheid über die bewilligte und angeordnete Feilbiethung ber Guter aus mas immer für einem Grunde entweder gar nicht oder nicht gur gehörigen Beit zugestellt merben fonnte, burch ben gur Bahrung ihrer Mechte aufgestellten Ruraior herrn Abvokaten Dr. Sermak in Przemyśl verständigt. Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 22. Alugust 1860.

Lizitazions - Ankundigung. Mro. 9110. Bur Berpachtung ber Bergehrungesteuer vom Fleifch. verbrauche fammt dem außerordentlichen 20%tigen Buichlage in bem aus 7 Ortschaften bestehenden Pachtbegirte Kolomea für bie Beit vom 1ten November 1860 bis babin 1861 wird eine öffentliche Berfteigerung am 19. Oftober 1860 bei ber f. f. Finang. Bezirfe Diretzion in Kolomea abgehalten merden.

In der Ctadt Kolomea ift die Fleischverzehrungesteuer nach der 2ten, in ben übrigen Orten aber nach ber 3ten Tarifetlaffe einzu-

| Der Ausrufspreis     | beträgt :                                             | ft.   | fr. |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|
| Für die              | an Verzehrungssteuer<br>sammt 20% Kriegs.<br>Zuschlag | 13389 | 79  |
| Stadt Kołomea        | an 331/3% Gemeindezu-                                 | 3719  | 39  |
| Für die übrigen Orte | an Berzehrungsfteuer fammt 20% Kriegszuschlag         | 174   | 9   |
|                      | Bufammen                                              | 17283 | 27  |

Das Badium beträgt 10% bes Ausrufspreifes.

Schriftliche Offerte haben bis 6 Uhr Abends am 18. Oktober 1860 bei dem Vorsteher ber f. f. Finang-Bezirfe-Direkzion in Kolomea versiegelt einzulangen.

Bon ber f. f. Finang-Begirte. Direfzion.

Kolomea, am 6. Oftober 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 9110. Dla wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od mięsa wraz z 20% wym dodatkiem w powiecie dzierzawczym kołomyjskim, składającym się z 7miu miejse, i dodatku gminnego miasta Kołomyi, na czas od 1go listopada 1860 do tegoż dnia 1861 odbędzie się na dniu 19go października 1860 w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej publicana licytacya.

W Kołomyi pobiera się podatek konsumcyjny od mięsa podług

2giej, w innych miejscach podług 3ciej klasy taryfowej.

| Cena wywołania wynosi: |                                                                   | zł.   | kr. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Dla miasta             | za podatek konsumcyjny<br>wraz z 20%towym do-<br>datkiem wojennym | 13389 | 79  |
| Kołomyi                | za 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> %wy dodatek<br>gminny           | 3719  | 39  |
| Dla innych miejsc      | za podatek konsumeyjny wraz<br>z 20% dodatkiem wojennym           | 174   | 9   |
| Razem                  |                                                                   | 17283 | 27  |

Wadyum wynosi 10% ceny wywołania.

Oferty pisemne zapieczętowane powinny być podane do na-czelnika c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Kołomyi najdalej do 18. października 1860 przed godzina 6ta wieczór.

Od c. k. skarhowej dyrekcyi powiatowej. Kolomyja dnia 6. pazdziernika 1860.

(1956)Kundmachung. Dro. 35204. Laut Gröffnung ber Finang . Landes = Direfzion in Brunn ddto. 6. Oftober 1860 Bahl 13700 foll bie Berpachtung ber Bergehrungssteuer an den Linien Brunn's mit 1. Janner 1861 beginnen.

Der neue Ligitagionstermin murbe auf ben 29. Oftober 1860

verlängert.

Dieß wird im Nachhange zu ber im Amtsblatte ber Lomberger Zeitung Nro. 220, 221 und 222 erthaltenen Kunbmachung ber mahrifch-schlesischen Finanz-Landes-Direkzion ddto. 7. September 1860 Bahl 1370 befannt gegeben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 7. Oftober 1860.

(1953)Rundmachung.

(1)Dr. 9143. Bon ber Czortkower f. f. Kreisbehorbe mirb im Grunde hoher Statthalterei = Berordnung vom 10. September 1. 3. 3. 38447 megen Verpachtung ber neu errichteten Wegmauthen auf ber Skata-Zaleszczyker Landesftraße für bie Zeit vom 1. Movember 1860 bis 31. Oftober 1861, die Offerten-Verhandlung in ber Rreisbehörbe = Ranglei am 22. Oftober 1860 um 9 Uhr Fruh abgehalten merden.

Die Einhebungspunfte diefer Deg= und Brudenmauthftagionen

find:

1. in Iwanków, Borszczów und

Korolówka. Der Tariffat fur jede biefer Stazionen betragt: a) Bei Iwankow fur eine Meile Beges für 1 Stud 2 fr. 6. 19. Bei Borszczów für 2 Meilen Weges für 1 Stuck Bugvieh in ber Bespannung . . . . 4 fr. betto betto bei ber Brudenmauth . . 2 fr. für jedes Stud Zugviel außer der Bespannung oder für jedes schweres Triebvich . . . . . . . . bei ber Brudenmauth . . 1 fr. Detto Detto für jedes Stud Triebvieh leichter Gattung bei ber . . . . . . . . . 1 fr. Wegmauth . . . . betto bei ber Bruckenmauth . . 1/2 fr. detto c) Bei Korolowka fur 2 Meilen Weges fur 1 Stud Zugvieh in der Bespannung . . . . . . . . . 4 fr. für jedes Stud Bugvieh außer ber Bespannung . . 2 fr. für jedes leichtes Triebvieh . . . . . . . . . 1 fr. Für die Unterfunft hat ber Mauthpachter in allen 3 Stagionen felbst Corge zu tragen.

Die Manthichranten merden von Ceite ber Ronfurreng an ben fommiffionell ermittelten Bunkten, bei Iwankow am fublichen Ende bes Ortee, wo ein Seitenweg nach Gusztynek führt; bei Borszczów bei der Duble an der Wysuczkaer Grenze, und in Korolowka bei ber

Brude aufgestellt werden.

Den Offerenten aus ber Mitte ber Konfurreng wird vor Und.

wartigen ber Vorzug gegeben.

Der Fistalpreis beträgt fur bie Ctagion Iwankow 200 fl. o. 2B. Borszczów 490 ft " Detto betto Korolówka 810 fl. Detio Die Offerten muffen mit einem 10% Babium belegt fein.

Die Bedingniffe ber Offerten Berhandlung tonnen bei ber Rreis.

beborde eingesehen merden.

Von der Czortkower f. f. Kreisbehörde

Zaleszczyk, am 22. September 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 9143 C. k. Czortkowska władza obwodowa przedsięweźmie na mocy rozporządzenia wysokiego Namiestnictwa z 10. września r. b. l. 38447 dla wypuszczenia w dzierzawę nowo urządzonych myt drogowych na gościńcu ze Skaly do Zaleszczyk na czas od 1. listopada 1860 do 31. października 1861 licytacyc za pomoca ofert na dniu 22. października 1860 o 9tej godzinie zrana w kancelaryi władzy obwodowej.

Stacye do poboru tych myt drogowych i mostowych są:

1. w Iwankowie, 2. w Borszczowie, i 3. w Korolówce.

Taxa taryfowa na każdej z tych stacyi wynosi: a) W Iwankowie za jedna milę drogi od 1 sztuki bydła pociągowego w uprzeży . . . . od każdej sztuki bez uprzeży lub ciężkiego bydła b) W Borszczowie za 2 mile drogi od jednej sztuki od sztuki bydla pociągowego bez uprzeży lub ciężkiego bydła stadnego . . . . . . . . . . . 2 c. detto myta mostowego. . od sztuki lekkiego bydła spędnego myta drogowego 1 c. myta mostowego 1/2 c. n detto c) W Korolówce za dwie mile drogi od sztuki bydła pociagowego w uprzeży........ 4 c. od sztuki hydła pociągowego bez uprzęży . . . . od sztuki lekkiego bydła spędnego . . . . . . O pomieszkanie ma się postarać sam dzierzawca myta na

wszystkich 3 stacyach.

Rogatki myta ustawi konkurencya na punktach wskazanych przez komisyc, pod Iwankowem na południowej kończynie wsi, gdzie prowadzi uboczna droga do Gusztynka; pod Borszczowem u młyna na granicy wsi Wysuczki, a pod Korolówka u mestu.

Oferenci z grona konkurencyi będą mieć pierwszeństwo przed

obcymi.

Cena fiskalna wynosi na stacyi Iwanków 200 zł. w. a. detto detto Borszczów 490 zł. " detto Korolówka 810 zł. detto

Do oferty musi być załączone 10% wadyum. Warunki licytacyi przejrzeć można u władzy obwodowej.

Z c. k. Czortkowskiej władzy obwodowej.

Zaleszczyki, 22. wrześpia 1860.

(1930)Edykt.

Nr. 6692. C. k. Sąd obwodowy w Przemyśla niniejszym edyktem podaje do wiadomości niewiadomym wierzycielom masy krydalnej Jana Przeczkowskiego, niewiadomym spadkobiercom tegoż, niewiadomym z miejsca pobytu i życia Karolowi i Teodozyi z Pełków małżonkom Dzwonkowskim i Mikołajowi Siemasz, na wypadek zaś śmierci tychże przeciw ich spadkobiercom z nazwiska i pobytu niewiadomym, iż pan Stanisław Leszczyński i pani Marya Dwernicka wnieśli do tutejszego sądu skargę, żądając wykreślenie z stanu biernego dóbr Krecowa, Łodziny i Lachawy sum 7018 złp. 11 gr. i 17.933 złp., i upraszając pod tym względem o udzielenie pomocy sądowej w skutku tak wniesionego żądania uchwałą sądu z dnia 19. września 1860 do l. 6692 wydaną do sprawy tej, która na drodze ustnego postępowania przeprowadzoną zestanie, termin na dzień 13. listopada 1860 o godzinie 9. rano oznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanej strony sądowi wiadomem nie jest, wyznacza się przeto nicobecnym dla obrony praw onymże służących na ich niebezpieczeństwo i koszta kurator w osobie adwokata krajowego Dra. Regera z substytucyą adwokata krajowego Dra. Zezulke, z którym wniesiona rzecz sporna wedle przepisów ustawy postępowania sądowego galicyjskiego pertraktowaną zostanie.

Równie niniejszym edyktem pozwani ostrzeżonemi zostają, iż na tak wyznaczonym terminie obowiązani są, albo osobiście się stawić, lub też potrzebną informacyc ustanowionemu zastępcy udzielić, albo wreszcie innego obrońcę sądowego ustanowić i o tem tutejszemu sądowi donieść, w ogólności wszelkie środki prawne do obrony praw swoich służące przedstawić, skutki bowiem z zaniedbania wynikaąć mogące pozwani sami sobie przypisać będą musieli. Z rady e. k. sadu obwedowego.

Przemyśl, dnia 19. września 1860.

G d i P t.

Mr. 2343. Bom Bursztyner f. f. Bezirfsamte als Gerichte wird befannt gemacht, es fei uber die Bitte bes Moses Steinberg um bie Ginleitung ber Amertifirung ber in Berluft gerathenen Blattfeite te? Unlebenescheines bes Bursztyner f. f. Cieu ramtes vom 12. August 1854, Anlehenescheins. Rro. 31, Bertifitate: Aro. 37, worauf die freuers amtlide Empfangebestötigungen über die für die 18. bie 37. Rate im Wefammtbetrage von 40 ft. 30 fr. R. geleifteten Bahlungen angebracht und neben ber 25. Rate bie an Moses Steinberg erfolgte Obliga. zion im Werthe von 20 fl. AM. angemerkt erscheint gewilliget worden.

Es wird demnach der Inhaber diefer Anlehensscheins-Blatthalfte aufgefordert, biefelbe binnen Ginem Jahre von der dritten Ginfchaltung diefer Cbiftes in bie Lemberger Beitung gerechnet, Diefem Gerichte vorzulegen, widrigenfalls tiefelbe fur null und nicht erflart mer-

den würde.

Bursztyn, den 25. September 1860.

# E dy kt.

Nr. 2343. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Bursztynie wiadomo czyni, iz na prośbę Mojzesza Steinberg przeprowadzenie amortyzacyi zatraconej stronicy poświadczenia pożyczki narodowej przez c. k. urząd podatkowy Bursztyński pod dniem 12. sierpnia 1854 do l. 31 poświadczenia, a do l. 37 certyfikatu wystawionego. na którym zatwierdzenie tego urzędu podatkowpgo, iż raty 18. do 37. w ilości razem zebranej 40 złr. 30ykr. m. k uiszczono, a obok 25, raty, iż obligacyą w wartości imiennej 20 złr. m. k. Moszkowi Steinberg wydano, znajduje się, zezwolonem zostało.

Wzywa się więc tych, którzy rzeczona stronicę poświadczenia pozyczki w reku swoich mają, izby ją w przeciągu roku, licząc od dnia, w którym niniejszy edykt po trzeci raz w Lwowskiej gazecie umieszczony zostanie, w tutejszym sądzie powiatowym złożyli, w przeciwnym bowiem razie takowa za nieważną uznana będzie.

Bursztyn, dnia 25. września 1860.

(1945)E d i f t.

Mro. 5853. Bei biefem f. f. Bezirkegerichte bat Basil Ambos burch Abv. Dr. Landau eine Klage de praes. 7. September 1860 Bahl 5853 wider die dem Leben und dem Bohnorte nach unbefannten Glaubiger bes Jakob und Moses Ambos megen Loidung ber über ber Mealitat sub 738 in Brody ut dom. rec 26. pag. 244. n. 2. ou. lit. tom. dom. rec. 8 fol. 82, n. 2, on. fur Jakob und Moses Ambos haftenben Kauzion überreicht, worüber zur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf ten 14. November 1860 um 10 Uhr Frut andes ordnet murde.

Da dem Berichte der Aufenthaltsort und auch die Ramen ber Raventen unbefannt find, fo mird auf beren Gefahr und Roften ber Brodyer Abv. Berr Kukucz jum Rurator berfelben beftellt.

Mit diesem wird bie anhangig gewordene Streitfache nach Ber-

schrift ber Gerichteordnung ausgetragen werden.

Die Belangten merben baher aufgefordert, zu ber vorermahnten Tagfahrt entweder felbst zu erscheinen, oder einen Bevollmächtigten namhaft zu machen, widrigens fie fich die Folgen ber Berfäumung felbft beigumeffen haben werben.

Bom f. f. Begirfe = Gerichte.

Brody, am 30. September 1860.

(3)

1927) G b i f t.

Rro, 9868. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Dima Naraneze, mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, ce habe wider denselben Johann Grzybowski sub praes. 14. Juli 1860 3. 9868, wegen Extabulirung der im Lasenstande seines Romlitätkantheils Nr. top. 393 bier H. V. pag. 306 L. P. I. verbücherten Obligazion vom 22sten Februar 1789 über 200 st. Rh. Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit Beschling vom heutigen die Tagsahrt auf den 29. Oftober 1860 anberaumt werde.

Ta der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt und derselbe sich außer den kaiserl. Erbstaaten aufhalten durfte, so hat das k. k. Landeszericht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Kossen den hiesigen Rechtsvertreter Dr. Reitman als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der sur Galisten vorgeschrie-

tenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch diesel Erift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte, behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mablen und biesem f. f. Landesgerichte anzuzeisgen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entziehenden Folgen selbst beizumossen haben werden.

Vom k. k. Landesgerichte.

Czernowitz, am 12. September 1860.

(3) Kundmachung.

Aro. 45021. Bur Sicherstellung ber Decksofflieferung (EDeugung, Bufuhr, Berichlägelung und Schlichtung) für ten Dubieckoer Straffenbaubezirt Sanoker Kreises pro 1861 wird hiemit eine neuerliche Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babien belegten Offerten längstens bis 18. Oftober l J. bei der Sa-

noker Rreisbehörde ju überreichen.

Ge lonnen auch Offerten auf eine breijährige Lieferungsperiote jebod, abgefondert bei ber gedachten Kreisbehörde überreicht merden.

Constige allgemeine und spezielle, namentlich die mit der Statts halterei. Verordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 fundgemachten Offertebedingnisse können bei der obigen Kreisbehörde ober dem dortisgen Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Rachtiagliche, wie auch die bet der Statthalterei unmittelbar ein-

gereichten Offerten bleiben unberudfichtigt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 30. Ceptember 1860.

# Chwieszczenie.

Nr. 45021. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia, t. j.: wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania w dubieckim powiecie budowli gościńców w obwodzie sanockim na rok 1861 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba, a mianowicie:

na 3/2 éwierci 3ciej mili główny węgierski gościniec na Duklę, urząd drogowy w Rogach 60 pryzm — 82 24. 50 c. na 4/2 ćwierci 3ciej mili, główny węgierski gości-

niec na Dukle, urząd drogowy w Rogach 60 pryzm — 85 m 80 m

niec na Dukle, urząd drogowy w Rogach 70 pryzm — 120 " 75 "

na <sup>2</sup>/<sub>4</sub> éwierci 4tej mili, główny wegierski gościniec na Dukle, urząd drogowy w Rogach 65 pryzm — 132 " 60

na 3/2 ćwierci 4tej mili, główny wegierski gościpiec na Duklę, urząd drogowy w Rogach 60 pryzm — 92 " 70 "

na % ćwierci 4tej mili, główny węgierski gościniec na Duklę, urząd drogowy w Rogach 70 pryzm — 120 " 75 na ¼ ćwierć 5tej mili, główny węgierski gości-

niec na Duklę, urząd drogowy w Rogach 70 pryzm — 190 " 0.5 "
na <sup>2</sup>/4 świerci 5tej mili, główny wegierski gości-

niec na Duklę, urząd drogowy w Rogach 64 pryzm — 124 " 48 " Cheacych licytować zaprasza się niniejszem, ażeby oferty swoje z załączeniem 10%go wadyum przedłożyli najdalej po dzień 18go

Października r. b. władzy obwodowej w Sanoku. Moga być także podawane do rzeczonej władzy obwodowej,

ale osobno, oferty na trzyletni peryod liwerunku.

Inne warunki licytacyi, tak ogólne jak specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem c. k. Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821 przejrzeć można u rzeczonej władzy ebwodowej lub w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Później lub wprost do Namiestnictwa podane oferty nie beda

un zglednione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 30. września 1860. 913) G b i F t.

Mr. 33903. Wom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Peisach Gebhardt wie auch bessen kamen und Mohnorte nach unsbefannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider denselben die Frau Koroline Vinter wegen Zurechtersenung, daß der Fordetung der Masse nach Johanna Praxwayer 2. She Milde im Betrage von 2853 fl. M. M. sammt Nebengebühren bei ter Befriedigung aus dem Grlöse der Mealität 119%, das Vorrecht gestühre, sub praes. 24. Mai 1860 f. Z. 21430 die Replis in diesem Rechtsstreite angebracht, worüter zur Erstattung der Duplis ein Termin von 90 Tagen seitgesetht wird.

Ta ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu seiner Bertretung und auf seine Gefahr und Rossien ben hiefigen Landess und Gerichts Movefaten Dr. Landesberger mit Substitutrung bes Landes-Abvofaten Dr. Blumenfeld als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizzen vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts-behelse bem bestellten Bertreter mitzutzeilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und tiesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich tie aus beren Berabsaumung eutstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus dem Rathe des t. t. Landesgerichts.

Lemberg, am 17. September 1860.

(1939) Lizitazione-Kundmachung. (3) Mr. 34237. Bei dem Finang-Landes Direfzione Dekonomate in Lemberg wird am 23. Oktober 1860 um die 9. Wormittagsstunde bie Versteigerung für tie Lieferung folgender für dasselbe im Berwaltungsjahre 1861, b. i. vom 1. November 1860 bis lehten Oktober

1861 erfordeilichen Artifeln abgehalten werden, und zwar: A. 95 Wiener Pfund gegossene Unschlittlerzen und 168 Wiener

Pfund gezogene Unfdlittfergen, 18 Stud auf 1 Pfund.

B. 600 Wiener Pfund halb gereinigte Raphta, und

C. 10.000 Wiener Glen Packleinwand, 7/8 Wiener Elle breit. Die Lizitazionebedingnisse werden ben Unternehmungelustigen bei ber Versteigerung vorgelesen werden, so wie solche auch vor der Ber-

der Versteigerung vorgelesen werden, so wie folche auch vor der Bersteigerung beim f. f. Finang-Landet-Direkzions-Dekonomate eingesehen werden können.

Bur Lizitazion wird niemand zugelassen, ber nicht vorläufig 10 Perzent als Angeld erlegt hat; basselbe beträgt:

zu A. rucksichtlich ber Unschlitterzen 12 fl. zu B. " Naphta 12 fl. zu C. " Backleinwand 78 fl.

Nachträgliche Anbothe werden nicht angenommen, dagegen fonnen auch schriftliche mit dem Angelde belegte Anbothe bis einschließig 22. Oftober d. J. Mittags bei dem genannten Dekonomate eingebracht werten. Von der k. k. Finang-Landes- Direkzion,

Lemberg, ben 30. September 1860.

1938) St on t u r s. (3)

Nro. 1815. Bei bem Kotomener und nach Umftanden bei einem anderen Bezirteamte ift eine Adjunftenstelle mit dem Jahredgehalte von 735 fl. zu befeben.

Bewerbungsgesuche binnen 14 Tagen vom Tage ber letten Einschaltung bieses Konkurses in die Lemberger Zeitung find im geborigen Wege bei ber Kotomeaer Kreisbehorde einzubringen.

Bon ber f. f. Landes - Kommission für Personal-Angelegenheiten ber gemischten Bezirtkamter.

Lemberg, am 28. September 1860.

(1936) Rundmachung. (3) Nro. 1488. Verfauf von 26 Stuck jur Mastung tauglichen

Bugodisen

Bei ber f. f. Militär Gestütkanstalt zu Radautz in der Bukowina werden aus dem eigenen Stande des Zugviehes 26 Stück zur Mastung tauglichen Ochsen großen Schlages im Berlaufe des Monates Oktober 1860 aus freier hand verkauft und mit annehmbaren Kauser sowohl über daß ganze Quantum oder einzelne Stucke der Handel auch gleich geschlossen und sofort gegen den Erlag des bedungenen Kausschlässe das erkauste Quantum an Ochsen ausgefolgt.

R. f. Militar - Geftüts - Wirthschafts - Direktion.

Radautz, am 4. Oltober 1860.

(1906) & d i f t. (3) Mro. 7764. Von Seite bes f. f. Kreisgerichtes in Stanislawów wird bekannt gemacht, es sei am 7. Mat 1858 der Schornsteinfeger

Josef Müller zu Stanisławów in Galizien mit hinterlassung einer tobigillarischen Berfügung gestorben, in welcher er mehrere Legate machte, jedoch zum hinterlassenen unbeweglichen Bermögen feine eigenen Kinder

ouf Grund ber gefehlichen Erbfolge berufen bat.

Da nun dem Gerichte der Aufenthaltsort eines von diesen drei Kindern, und zwar: ber Tochter Marcella ter Ehe Zawielska, 2ter Stankowska unbefannt ift, so wird bieselbe aufgefordert, sich binnen Einem Jahre von dem unten gesehten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden, und die Erböerklarung anzubringen, widrigenfalls tie Berslassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für dieselbe bestellten Kurator Advokaten Dr. Eminowicz abgehandelt werden wurde. Rach dem Rathschluße des f. f. Kreisgerichtes.

Stanislawow, am 18. Geptember 1860.

2

(1)

(1929)Obwieszczenie.

Nr. 7328. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu Tekle Waygel z życia i pobytu niewiadomą, w razie śmierci jej z imienia, życia i pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, że pod d. 1. września 1860 r. do l. 7328 Walenty Ziembicki spadkobierca ś. p. Barbary Gracowskiej przeciw tymże pozew względem extabu-łacyj kontraktu najmu z 3. lipca 1847 ze stanu biernego realności pod l. kons. 20 w Przemyślu wytoczył i o sądową pomce upraszał, który uchwalą z dnia dzisiejszego do 1, 7328 zapadłą, do ustnej rozprawy zadekretowanym i termin na dzień 13. listopada 1860 r. o godzinie 9tej zrana wyznaczenym został. Ponieważ zaś miejsce pobytu pozwanej Tekli Waygel z życia niewiadomej, a w razie śmierci jej z imienia, życia i pobytu niewiadomych spadkobierców wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sąd obwodowy ku ubronie tychże i na ich zysk lub stratę tutejszego adw. Regera, mianując jego zastępcą adw. Waygarta, obrońcą z urzędu, z którym spór wedle ustawy sądowej dalej prowadzonym będzie. Nivicjszem uwiadomieniem wzywa się zatem pozwanych, ażeby w przepisanym czasie albo sami staneli albo dowody prawne postanowionemu obrońcy wręczyli, lab też innego pełnomocnika sobie obrali i tegoż sądowi wskazali, w ogóle, ażeby wszelkich do obrony służyć mogących środków prawnych użyli, inaczej z tego zaniedbania wyniknąć megąco złe skutki sami sobie przypisać będą winni.

Przemyśl, dnia 26. września 1860.

(1952)Ronfurs. (1)

Mro. 6388. Bei ber t. f. Posterpebigion in Borgnia ift bie Pofferpedientenftelle ju befegen, mit welcher eine Sabreebestallung von 84 Gulden, ein Umtepauschale von jährlicen 21 Gulten und ein Bo. thenpauschale jabrlicher 252 Gulben 50 fr. oft. B. fur bie Unterhaltung ter modenelich dreimaligen Borbenfahrpoft gwischen Borynia und Turka gegen Erlag einer Raugion vom 200 fl. verbunden ift.

Bewerber um diefe Celle haben die Gefuche unter Rachweifung bes Alters, ber Beschäftigung, ber Bermögensverhaltniffe und bes Befiges eines gegen Feuer und Ginbrud geficherten Lotals in Borynia binnen brei Wochen vom Tage des Erscheinens dieses Konkurses im Berordnungsblatte hierorts einzubringen, wobei bemerkt wird, bag ber Posterpedient, im Salle er fur ben Postbieuft nicht bereite g pruft und befähigt fein follte, vor bem Dienftantritte fich einer Prufung aus ter Postmanipulagion und ber Rechnungslegung zu unterziehen haben wird. Bon der E. f. Poft = Direfzion.

Lemberg, am 28. September 1800.

Kundmachung.

Mro. 14272. Bur Berpachtung bes flädtischen Marft- und Standgelber - Wefalls vom 1. Rovember 1860 bis Ente Oftober 1861 ober für die dreifahrige Periode wird hiemit bie Offeriverhandlung ausgefdrieben.

Der Ausrufspreis beträgt 1150 fl. oft. 28.

Unternehmungelustige werden eingeladen ihre mit 10% Babium belegten Offerien bis langstens 22. b. Di. 6 Uhr Nachmittags beim f. f. Bezirfsamte in Brody einzubringen. Mündliche Unbothe, unbefimmt lautende ober nicht geborig verfiegelte und nicht vorschrifts. maßig belegte Offerten werben nicht berudfichtiget werden. Die Gröffnung ber Offerten findet am nächftfolgenden Tage Statt,

Die sonftigen Bedingniffe tonnen beim Begirteamte, eingesehen

merden.

Bon ber f. f. Kreiktehörde.

Złoczow, am 5. Oftober 1860.

### Obvieszczenie.

Nr. 14272. Dla wypuszczenia w dzierzawę miejskich dochodów targowych i straganowych od 1. listopada 1860 po koniec października 1861 lub na trzyletni peryód rozpisuje się ninicjszem licytacyę za pomocą ofert.

Cena wywołania wynosi 1150 zł. w. a.

Cheacych licytować zaprasza się, ażeby oferty swoje z załączeniem 100/e wadyum przedłożyli najdalej po dzień 22. b. m. do 6. godz: po południu c. k. urzędowi powiatowemu w Brodach.

Oferty ustne niewyraźne lub nieopieczętowane należycie i bez przepisanych załączeń nie będą uwzględnione. Otworzenie ofert nastapi na drugi dzień.

Inne warunki przejrzeć można u urzędu powiatowego.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 5. października 1860.

Borladung.

Mro. 10296. Rachdem ber Eigenthümer ber bem Stas Karaim aus Bordulaki in ber Racht vom 16. auf ben 17. Oftober 1858 bei Oplucko burch tie f. f. Finanzwache unter Unzeigungen einer Gefällsübertretung beanstandeten Waaren, ale: 3 St. 34.80 Bid. Perfall, 14 St. 87 50 Bfd. Connes, 6 St. 104.60 Bfb. Kittai und 1 216, fchn. 1.70 Bfd. Mouffelin, bann ber Transportemittel betriffend von 2 Ct. Pferden fammt Bauernwagen rudfichtlich bee Erlofes fur biefelben pr. 52 fl. 50 fr. RD?, hieroris unbefannt ift, fo wird Jebers mann, ber einen Anfpruch auf biefe Effetten geltend machen gu tonnen glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen, vom Tage der Rundmachung

ber gegenwärtigen Berladung an gerechnet, in ber Umtefanglei ber f f. Finang-Bezirks-Direkzion zu erscheinen, widrigere, nan tiefes in terbleiben sollte, mit ter angehaltenen Sache ben Giftein genäf ver fahren werden mird.

Bon ber f. t. Finang. Bezirfe. Direfzion,

Brody, am 4. Oftober 1860,

### Zawezwanie.

Nr. 10296. Gdy właściciel towarów Stasiowi Karaimowi z Bordulak w nocy z dnia 16go na 17go października 1858 pod Opłuckiem przez c, k. streż skarhową wśród oznaków przestępstwa przepisów o dochodach skarbowych przytrzymanych, jako to: 3 sztuk i 34.80 funt. perkalu, 14 sztuk 87.30 funt. zonesu, 6 sztuk 104.60 fant, kitaja i 1 sztukę 1.70 fant, muszlinu, tudzież środków transportowych składających się z 2 sztuk koni z wozem chłopskim, względnie ceny sprzedaży za takowe w kwocie 52 zł. 50 kr. mon. konw. jest tu niewiadomy, przeto wzywa się każdego. który sądzi. iż może udevodnić swe prawo do tych effektów, ażeby w przeciagu 90 dni, liezac ed dnia egloszenia niniejszego zawezwania, stawił się w kanceloryi urzędowej c. k. skarbowej derescyi powietowel, w przeciwnym kowiem rozie gdy to zaniedbał, postąpi 👚 z rzeczą przytr ymaną stosownie do ustaw.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Brody, dnia 4. października 1860.

© dift. (1948)

Mr. 2518. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Kossow wird über fruchtlose Berstreichung des am 23. Februar 1859 3. 232 verlautborten Anmelbungsterminst und uber neuerliches Unsuchen de. Mordko Geriner das auf den Camen beefelben ansgesiellte Nazionals anlebens-Bertififat über Zwanzig Gulben &w. duto. Kossow 31. 211. guft 1854 3. 118-158 hiemit für nichtig und erloschen erklart.

Dom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte.

Kossow, am 31. August 1860.

G d i P t.

Mr. 9290. Bon dem f. f. Czernowitzer Lanbesgerichte wird ben abniefenten und unbefannten Dohnortes fic aufhaltenden Georg und Koubita v. Janosch mir biefem Gritte befannt gemacht, tap Chaim Terner wider tiefelben sub praes. 30. Rovember 1859 g. 16353 n gen Zahlung ber Weckselsumme pr. 381 fl. oft. B. bie Alage are bracht babe, worüber mit bem Befalupe vom 9. Derember 1859 gab 16353 bie Bablungeauftage erlaffen worden ift.

Da ber Wohnort ber belangten Georg und Kaulita Janosch unbefannt ift, fo wird fur diefelben ber berr Landes-Abvofat Dr. Fechner auf beren Sefahr und Rosen zum Auraior bestellt und demfelben die oven angeführten Loscheide respektive Sahlnugsanstage diese Ge-

richtes zugestellt.

Que bem Rathe bes f. f. Kreidgerichtes. Czernowitz, em L4. Mugust 1860.

(1917)Kundmachung.

Dr. 3175. Bom f. f. Bezirkamte ale Gerichte in Brackan mitb zur allgemeinen Kenninip gebracht, daß der i. f. Motar in Brzehany herr Perdinand Ritter v. Szydłowski als Cericis-Kommissor gr. ufnahme der Sodeksale und der anderen Lachlagaete der Berfrorbe nen in ben nadifiehend benannten Ortschaften bes hiefigen Begirfe im Grunde des S. 183 ad a) ter Motariateordnung vom 21. 1 1855 Nr. 94 Nr. G. E. ernannt worden fei, ale: In ber Bezezany mit den vier Sorfiadten Adamowka, Chatki, Miasteezko un Siełko, bann in Baranówka, Bażnikówka, Dworce, Kotów, Lapszyn, Leśniki, Latatyn, Mieczyszczów, Nadorożniów, Narajów Marft, Narajów Dorf, Nowagrobia, Olchowice, Posuchów, Potutory, Ray, Rybniki, Saranczuki, Szybalin, Wierzbow und Zołoówka.

Brzekeay, am 17. September 1860.

C d i f t.

Mro. 37560. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden tie Inhaber folgenter angeblich in Berluft gerathener Chligazionen, ais: der ofigalizischen Matural = Lieferungs : Obligazionen lautend auf ben

1) Nawsie Unterthanen Parnower Rreis De 6069 ddto 12t

Ceptember 1793 ju 4% über 71 ft 30 rr

2) Namsio Unterthanen Tarnower Rreis R 9301 ddto. It april 1794 ju 4% über 217 ft 30 rr

3) Dorf Nawsie Unterthanen Tarnower Rreis St 8467 ddto

17. April 1795 zu 4% über 197 fl 4) Namsil Unterthanen Tarnower Kreis M 6015 ddto 18. Februar 1796 ju 4% über 262 fl 57 rr

5) Gemeinte Nawsie Tarnower Arcis ? 6995 ddio ten Dorbr.

1820 ju 2% über 457 fl 267 g rr aufgeforbert, binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen biefe Obligazionen vorzuweisen ober ihre allfalligen Rechte barauf barguthun, widrigens biefelben für amortifiet merten erklart werben.

Aus bem Rathe bee f. f. Conbedgerichtes.

Lemberg, ben 19. Ceptember 1860.